## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

un

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 110. Sonnabend, den 8. Mai 1841.

Ungekommene Fremde vom 5. Mai.

Sr. Ritterguteb. Fohmbach aus Rarnowle, Sr. Jufig-Commiff. v. Bacgto aus Lobfens, Sr. Raufmann Ronig aus Berlin, I, in ber gold. Gans; Sr. Raufm. Salomon aus Schwerin a/B., Frau Raufm. heppner aus Jaraczewo, Die Grn. Guteb. Stern und Buchholz aus Rarge, Balg aus Bufgewo und Mareber aus Reiffe, I. im Gichfrang; bie Brn. Guteb. v. Baranoweff aus Sfiraffemo u. v. Ren= nemann aus Reuftabt a/B., Dr. Burger Bieland aus Bromberg, Sr. Referendar Beiland aus Marienwerder, Sr. Uhrmacher Glatz aus Ronigsberg, Sr. Raufm. Stod aus Magbeburg, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. Graf v. Potulidi aus Potulice und v. Chtapowski aus Turwia, Madame Bodpol aus Zabno, I. im Hôtel de Saxe; Br. Guteb. v. Pruefi aus Grab, Frau Guteb. Smarzonefa aus Polen, Br. v. Mellenthin, Guteb. und Rittm. a. D., aus Polwica, Br. Geiffert, Sauptm, a. D., aus Reichenbach, Gr. Land = und Stadtger. = Direktor Arendt aus Rogafen, Gr. Ranonifus Barcifjewsti aus Rroben, I. im Hotel de Paris; Die Srn. Guteb. v. Rabonefi aus Mosciejewo, v. Rierefi aus Riemierzewo und v. Gu= chorzeweft aus Wiachowo, fr. Partif. Lipineft aus Emchen, I. im Hotel de Hambourg; fr. Raufm. Liffner aus Neuftadt a/B., bie Raufm .- Frau Biener aus Plefchen, I. im Cichborn; die grn. Guteb. Diament aus Popfowo und die Gebr. Matedi aus Dupin, I. in ber golbenen Rugel,

Dom 6. Mai.

Honigsberg, I. in der goldenen Gane; Hr. Pachter v. Chlapowöki aus Andrias aus Konigsberg, I. in der goldenen Gane; Hr. Pachter v. Chlapowöki aus Andki, Hr. Distrikts Commiss. Plumecke aus Pinne, Frau Toporowska aus Lassowki, Hr. Gaste wirth Schning aus Buk, Hr. Gutsbesitzer Cossowki aus Tulce, I. im Hotel de Dresde; die Herren Gutsbes. Graf v. Kwilecki aus Kwilez und v. Zakrzewski aus

Minowo, Frau Guteb. v. Kurnatowska aus Chalyn, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Guteb. Eltester aus Nieborze, Hr. Land und Stadtgerichts Direktor Kugner aus Kempen, Hr. Probst Dyniewicz aus Nietrzanowo, I. im Hôtel de Berlin; Herr Guteb. v. Suchodolski aus Wierzchaczewo, Frau Gutebes. v. Domiechowska aus Erebrnagóra, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Påchter Dembinski aus Karczewo und v. Lukomski aus Lissowii, Hr. Burger Tiesler aus Pleschen, I. in den drei Sternen; die Hrn. Guteb. v. Chodacki aus Zawory und v. Žychlinski aus Brzósko-wna, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. v. Velow, Lieut. a. D., aus Breslau, I. in No. 43 Wasserstr.; Hr. Kaufm. Cohn aus Bollstein, Hr. Lehrer Grün aus Zerkow, Hr. Handelsm. Rubenstein aus Szczosyn, I. im Eichborn; Hr. Commiss. Haltsuß aus Iwno, Hr. Guteb. v. Skoraszewski aus Trzebowo, I. im Hôtel de Rome.

1) Bekanntmachung. Im hyposthekenbuche des im Kreise Posen beleges nen Nitterguts Modrze ist Rubr, III. Mo. 3 für die v. Kosickischen Erben ex decreto vom 28. Mai 1803 ein Kapital von 166 Athlr. 20 fgr. oder 1000 Flosren polnisch eingetragen, welches in dem Potivritäts-Verfahren über das Vermösgen des frühern Vesikers Ignah v. Iwarsdowski laut Potivritäts-Dekrets vom 30. Mai 1783 auf dies Gut applizit ist. Dies Kapital soll längst bezahlt sein.

Auf ben Antrag des jestigen Besitzers von Modrze werden beshalb die unbestannten von Rosickischen Erben und alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Ersten, Sessionarien, Pfand-Inhaber oder sonst Juhaben vermeinen, aufgefordert, dieselben sofort, spätestens in dem auf den 14. Juni 1841 Wormittags 10 Uhr in unserem Instruktions-Jimmer vor

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dóbr ziemskich Modrze, w powiecie Poznańskim położonych, zaintabulowany iest w Rubryce III. No. 3 kapitał 166 Tal. 20 sgr. czyli 1000 złt. pol. dla sukcessorów Kosickich, stósownie do rozrządzenia z dnia 28. Maja 1803., który to kapitał w postępowaniu o pierwszeństwo nad maiątkiem Ignacego Twardowskiego dawnieyszego właściciela, na mocy dekretu pierwszeństwa z dnia 30. Maja 1783 na dobra pomienione applikowanym został. Kapitał rzeczony od dawna spłacony być ma.

Wzywaią się przeto na wniosek teraźnieyszego właściciela dóbr Modrze nieznaiomi sukcessorowie Kosiccy, oraz wszyscy, którzy do kapitału tegoż iako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub téż iakokolwiek umocowani pretensye mieć mniemaią, aby takowe natychmiast, naypóźniey zaś w terminie dnia 14. Czerwca

dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Welft angesetzten Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit prakludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen damit auferlegt werden wird.

Pofen, ben 13. Januar 1841.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Proklama. Auf dem im Wonsgrowißer Kreise belegenen adlichen Gute Cerekwica, stehen auf Grund des Anerskenntnisses des Balentin von Rogalinski, als Spezial-Bevollmächtigten seiner Shegatin Ludowica gebornen v. Nieżychowska ad protocollum vom Iten Februar 1820 für die v. Wielczynökischen Erben Rubr. III. No. 5. 3611 Athlr. 2 ggr. 6 pf. ex decreto vom 1. April 1820 eingetragen.

Der gegenwärtige Eigenthumer bes verpfändeten Gutes behauptet, daß jene Post längst bezahlt worden ist, da er inz deß eine Quittung der Inhaber nicht beis bringen, auch die Inhaber selbst nicht nachweisen kann, so werden alle dicjenizgen, welche an obige Post als Eigenthümer, Erben, Cesssonarien, oder sonst Ansprüche zu haben glanden, hierdurch ausgesordert, sich den 1. Juli 1841 Wormittags um 10 Uhr vor dem Depuztirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Assertinges im unserem Instruktions-Zimmer zu melden, widrigenfalls dieselben

posiedzeń sądowych przed Ur. Welst Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im w téy mierze nakazaném będzie.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. Na mocy przyznania Walentego Rogalińskiego iako pełnomocnika specyalnego swéy malżonki Ludowiki z Nieżychowskich do protokułu z dnia 9. Lutego r. 1820 zeznanego, zaintabulowane są w Rubryce III. No. 5 na wsi szlacheckiey Cerekwicy w powiecie Wągrowieckim położoney ex decreto z dnia 1. Kwietnia roku 1820 dla sukcessorów Wielczyńskiego 3611 Tal. 2 sgr. 6 fen.

Teraźnieyszy właściciel wsi rzeczonéy utrzymuie, że wzmiankowany intabulat iest iuż dawno zapłacony, lecz gdy ani kwitu wierzycieli dostawić, ani téż onychże samych wymienić nie zdoła, wzywamy wszystkich, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub z innego źródła pretensye do wspomnionego intabulatu mieć sądzą, ażeby w terminie dnia 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym W. Koerner, Assessorem Sądu Głównego w izbie naszéy instrukcyjnéy

mit ihren Ansprüchen profludirt werden, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Post im hypothetenbuche geloscht werden wird.

Bromberg, ben 23. Januar 1841. Ronigl. Ober = Lanbes = Gericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadt-Gericht zu Pofen.

Das der Magdalena Kosicka gehörige, im Dorfe Demsen, Posener Kreises, sub No. 19 belegene Erbzinsgrundstück, abzgeschätzt auf 987 Athlr. 24 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25. August 1841 Bors mittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichts, stelle subhastirt werden.

Posen, den 16. April 1841.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Pofen.

extra less deliblished recension estall

Das zu Zakrzewer Hauland, zur Herrschaft Dąbrowka Poseuer Kreises gehörige, sub No. 24 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 620 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 11ten Juni 1841 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

stawiwszy się, pretensye swoie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na zawsze zostaną wykluczeni i wymazanie intabulatu z księgi hypoteczney nastąpi.

Bydgoszcz, d. 23. Stycznia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sąd Ziemsko - mieysk w Poznaniu.

Nieruchomość do Magdaleny Kosickiéy należąca, w wsi Dembcu, powiatu Poznańskiego, pod Nr. 19 położona, prawem wieczysto-czynszowem posiadana, oszacowana na 987 Tal. 24 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznań, dnia 16. Kwietnia 1841.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Grunt w Zakrzewskich hollendrach do maiętności Dąbrowki w powiecie Poznańskim należących, pod Nr. 24 położony, oszacowany na 620 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaneży wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Czerwca 1841 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannsten Gläubiger, namentlich: der Christoph Eduard Jerzomke, die Friederike Wilhelsmine Neumann, der Wilhelm Emanuel Neumann, der Johann Friedrich Zeuschner und die minorenne Anna Dorothea Zeuschner resp. deren Vormunder werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 4. Februar 1841.

5) Bekanntmachung. Es werben hiermit die unbefannten Gigenthumer und Inhaber ber auf bem bei Bromberg bea legenen Rammerei : Erbpachte = Bormerfe Gorgnetowo Rubr. III, Do. 1 eingetragenen 156 Rthlr. 10 ggr. 2 pf., welche Die Borbefiger, Wittwe Septemann und bie Bendemannichen Chelente gemäß ges richtlicher Obligation vom 9. April 1803 bem Bromberger Domainen = Amte - Pupillendepositorium, und zwar den Strob: fcheinichen Minorennen gu 5 proCent und einer einvierteljahrigen Auffundigung ichulbig geworben, Die ex decreto bom 7ten August 1803 eingetragen und aus der alten Soppothefentabelle in bas forme liche Sypothekenbuch am 26. April 1824 übertragen worden, beren Erben, Ceffio: narien, oder die fouft in ihre Rechte getreten find, auf ben Untrag ber jegigen Eigenthumer bes verpfandeten Grundftude, Gefdwifter Abler, welche die Bah= lung ber Poft behaupten, ohne baruber eine beglaubte Quittung bes unftreitigen,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Krysztof Eduard Jerzomke, Fryderyka Wilhelma Neumann, Wilhelm Emanuel Neumann, Jan Fryderyk Zeuschner i małoletnia Anna Dorota Zeuschner i respective tychże opiekunowie zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 4. Lutego 1841.

Obwieszczenie. Niewiadomi właściciele i posiadacze summy na folwarku wieczysto-dzierzawnym kamelaryinym Gorzyskowie przy Bydgoszczy położonym, zahypotekowaney pod No. 1. w Rubryce III. w ilości 156 Tal. 10 dgr. 5 fen., którą to summę posiadacze poprzedni wdowa Heydemann i małżonkowie Heydemann, według obligacyi sądowey z dnia 9. Kwietnia 1803 depozytowi pupilarnemu Ürzędu dominialnego w Bydgoszczy, a mianowicie małoletnim Strohschein winni zostali, z procentami po 5 od sta i pod kondycyą kwartalnego wypowiedzenia, która ta summa według rozrządzenia z dnia 7. Sierpnia 1803 została zahypotekowana i z staréy tabelli hypoteczney do formalney księgi hypoteczney na dniu 26. Kwietnia r. 1824 przeniosioną została; tychże więc sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, wzyletten Inhabers vorzeigen, noch biesem ober bessen Erben nachweisen zu konnen, aufgefordert, ihre Ansprüche an jene Post in dem auf den 21. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts. Affessor hantelsmann an hiesiger Gerichtsstelle angesetzeten Termine anzumelben, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen werden präkludirt und ihnen deshalb wird einewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Bromberg, ben 9. Februar 1841.

Königl, Lande und Stadtgericht.

happened transferred street theden-

Seery practically and pale towards

ran Itl. to due belon, hear to etime

and posselpted being below.

shyski shadaastaa isaa

6) Veffentliches Aufgebot. Das Hypotheten Dokument vom 16/17. Jas nuar 1799 nebst Rekognitionsschein vom 21. April 1801, wornach die Kirche zu Kursdorf dem bereits verstorbenen Fleisch, hauer Gottfried Etner ein Kapital von 150 Athlr. zu 5 Prozent Zinsen geliehen, und letzterer auf seinem hierselbst früher zub No. 4 jest 5 gelegenen Grundstücke Rubr. III. No. 1 hat intabuliren lassen, ist verloren gegangen.

strollinger sessed inches wice

sulcessorvior cerrienzeway, tob

of Richard which provide westapility was in

waią się ninieyszém, ażeby pretensye swe do téyże summy w terminie dnia 21. Gzerwcar. b. o godzinie 10téy zrana przed Deputowanym Ur. Hantelmanem, Assessorem Sądu Głównego w mieyscu zwykłem posiedzeń naszych sądowych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z pretensyami swemi prekludowani zostaną i wieczne milozenie im nakazane będzie.

Powyższe wezwanie uczyni się na wniosek rodzeństwa Adlerów, iako teraźnieyszych właścicieli folwarku zastawianego, którzy niszczenie też summy twierdzą, nie mogąc iednak na to ani legalnego kwitu od ostatniego niezaprzeczonego posiadacza okazać, ani iego samego lub sukcessorów iego wyśledzić.

Bydgoszcz, dnia 9. Lutego 1841. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Wezwanie do Publiczności. Dokument hypoteczny z dnia 16/17. Stycznia 1799 wraz z dowodem rekognicyi z dnia 21. Kwietnia 1801., podług których kapitał 150 Talarów z prowizyą po 5 od sta opłacać się maiącą, przez przełożonych kościoła w Kursdorfie wypożyczony, zmarlemu iuż rzeźnikowi Bogumirowi Ettnerowi; tenże takowy w księdze wieczystéy tu pod liczbą dawniey 4 teraz 5 położoney, swey nieruchomości pod Rubryką III. liczbą t zapisać kazał, zaginęły.

Auf ben Untrag ber Intereffenten werden bemnach alle bienigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand , ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche an Diefe Dofumente gu haben glauben, fo wie bie Erben, Ceffionarien, und alle Diejenigen, welche in Die Rechte ber ge= bachten Rreditoren getreten find, bierburch aufgefordert, ihre Unfpruche bei und entweder ichriftlich innerhalb breier Monate, aber fpateftens am 15. Juni a. c. Bormittage um 10 Uhr in unferem Inftruftione = Bimmer vor bem herrn Land = und Stadtgerichterath Rohrmann anstehenden Termine entweder perfontich oder burch zuverläßige Bevollmachtigte, wogu bie Berren Juftig = Commiffarien Rugner und Freger hierfelbft vorgefchla= gen werben, angumelben und nachzuweis fen, widrigenfalls biefelben mit allen ihren Unfpruchen an bas gedachte Dofument und verpfandete Grundftud praffubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, bas Dofument amortifirt und fo weit bie Jahlung behauptet ober nachgewiesen worben, mit Lofchung ber Forderung im Sypothefenbuche verfahren werben foll.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Frauftabt, den 20. Februar 1841. beda. In dem Sypo: 7) Dublikandum. thekenbuche von dem zu Paprotsch sub No. 69. belegenen, bem Johann Gotts

Na wniosek dotyczących się tey zaguby, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub w iaki kolwiek sposób posiedziciele tych dokumentów, ich spadkobiercy i inni w ich prawa wstępuiący; z tych zaginionych dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, aby się z temi albo na piśmie w ciągu trzech miesięcy, albo téż naypóźniey w terminie dnia 15go Czerwca r. b. przed południem o godzinie totey w izbie naszych posiedzeń przed Sędzią Ziemsko - mieyskim W. Rohrmanem wyznaczonym do nas zgłosili osobiście lub przez pełnomocników zawierzytelnionych; na których im się przedstawia tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Panów Kutznera i Freyera; nadto swe pretensye mniemane uzasadnili, inaczey bowiem zniemi, tak względnie dokumentów wspomnionych, iako téż i nieruchomości przez nie w zastaw danéy, oddaleni zostana, im wieczne milezenie nakazanym, dokumenta amortyzowanemi a o ile wypłata z nich twierdzoną lubudowodnioną zostanie z księgi wieczystey wymazane

Wschowa, dnia 20. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W księdze hypo. tecznéy nieruchomości w Paproci pod No. 69 položonéy, do Jana Gottfryda

fried Linke gehörigen Grundflude, fteben fur ben Johann Chriftian Stiller gu Rogfen aus der gerichtlichen Schulbverichreibung bom 18. Juni 1806. Rubr. III. Nro. 1. 600 Rthir. gefchrieben Sechshundert Thaler, und in bem Sypo= thefenbuche von dem zu Wegeller Sau= land sub Nro. 24. belegenen, ben Ga= muel Geiffertichen Cheleuten geborigen Grundftude find fur die Undreas Ruhufes ichen Rinder 421 Rthl. 7 fgr. 6 pf., ges fchrieben Bierhundert Gin und zwanzig Thaler fieben Gilbergrofchen feche Dfen= nige Rubr. III, Nro. 1. aus bem Rauf: Contract vom 9. September 1805. ein= getragen.

Da bie Schuldner bie Berichtigung biefer Poften behaupten, die erforderlichen Quittungen aber nicht beschaffen tonnen, fo werben bie obengenannten Glaubiger, eventualiter beren Erben, Ceffiongrien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hiermit vorgelaben, ihre Unspruche in bem auf ben 9 ten Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor bem herrn Rammer= Gerichte-Affeffor Baron v. Manteufel an hiefiger Gerichtoftelle anftebenben Termin geltend zu machen. Die Ausbleibenben werben mit ihren etwanigen Realanfpruchen auf bas Grundftud praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Grag, ben 2. Marg 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Linke należący, są dla Jana Chrystyana Styllera w Rogsen, na mocy sądowéy obligacyi z dnia 18. Czerw. ca 1806 Rubr. III. No 1. 600 Tal, wyraźnie sześć set Talarów a w księdze hypotecznéy nieruchomości w olędrach Węgielno pod No. 24 położonéy, do małżonków Seyffertów należącey, dla dzieci po Andrzeju Kuhnke, 421 Tal. 7 sgr. 6 fen. wyraźnie czterysta dwadzieścia i ieden Talarów, siedm srebrnych groszy sześć fenigów Rubr. III. No. 1. na mocy kontraktu z dnia 9. Września 1805, zapisane.

Ponieważ dłużnicy twierdzą iż summy te zaspokoili, lecz kwitów potrzebnych dostawić nie mogą, przeto się wyżey wspomnieni wierzyciele ewentualnie ich sukcessorowie, cessyonaryusze, bądź kto chce, kiedy tylko ich praw nabył, ninieyszém zapozywaią, aby pretensye swe w wyznaczonym na dzień 9. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. terminie przed Assessorem baronem Manteuffel w posiedzeniu sądowém usprawiedliwili. Niestawaiący zaś zostaną z pretensyami swemi realnemi do nieruchomości prekludowanemi i im w téy mierze wieczne milczenie nałożonym będzie.

Grodzisk, dnia 2. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## Un falland above margan wy

in provide signs without a war word ime ie Ims (@Me 110. Sonnabend, den 8. Mai 1841.) . 1ellen ...

micro mercente salarene, delm. 8) Droklama. Auf bem in ber Stadt Budgen sub Do. 52 belegenen, jest ben Carl u. Unna Juftine Blantiden Cheleuten gehörigen Grundfind, find Rubr. III. Do. 1 fur ben hollander Michael Schleuß: ner ju Konkolewer Holland 100 Rthir. welche die Michael und Marianna Born alias Dialectischen Cheleute nach ber unternt 31. Juli 1804 außergerichtlich ausgestellten, und am 13. Juli 1821 gerichtlich recognoscirten Dbligation von dem Michael Schleufner angeliehen haben, eingetragen, und barüber unterm 28ften August 1828 ein Supothefenrecognitione= fchein ausgefertigt worden.

Der Michael Schleufner ift gefforben, und das gedachte Sypothefen = Dofument nach beffen Tobe von einem Erben beffel= ben, dem Johann Friedrich Schleugner aufbewahrt worden, angeblich aber vor neun Jahren bei einem in Ronfolewer holland ftattgefundenen Brande verloren gegangen.

Auf den Untrag der Michael Schleuß= nerschen Erben wird baber bas Bezeich= nete Spothefen-Dofument hierdurch ofe fentlich aufgeboten, und es werden alle Diejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Dfand = ober fonftige Briefe=

Proclama. Na gruncie w mieście Budzyniu pod Nr. 52 polożonym, teraz do malženków Karola i Anny Justyny Blank należącego, ingrossowane dla ollendra Michała Schleu sner z Konkolewskich ollendrów 100 Tal. w Rubr. III. pod No. 1., którą summe Michał i Maryanna małżonkowie Zorn alias Białecki, podług zasadownie dnia 31. Czerwca 1804 wystawioney, a pod dniem 13. Lipca 1821 r. sądownie rekognoskowaney obligacyi od Michała Schleusner pożyczyli, w dowód czego dnia 28. Sierpnia 1828 r. zaświadczenie hypoteczne rekognicyjne wydane zostało.

been Authorities barrangea flucier coors eller, begind nip diagraph count, and

Michał Schleusner umarł, dokument rzeczony hypoteczny po iego śmierci zostawał w schowaniu iego sukcessora Jana Fryderyka Schleusner, podług twierdzenia ostatniego iednakowoż przed dziewięciu laty przy pożarze ognia w Konkolewskich ollendrach wybuchłym, zaginał.

Na wniosek sukcessorow Michała Schleusner wzywamy przeto wszystkich, którzy do rzeczonego dokumentu hypotecznego iako właściciele, cessyonaryusze lub posiadacze, za stawni, pretensye mieć moga, aby

Inhaber Unfpruche baran gu machen baben, aufgefordert, fich dieferhalb fpates ftens bis zu bem auf ben 15. Juli c. um 11 Uhr Morgens vor bem herrn Affeffor v. Galbern in unferem Partheien= Bimmer gu melben, wibrigenfalls fie mit ihren Unspruchen daran prafludirt werben follen, ihnen dieferhalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt, und bas Dokument amortifirt werben wirb.

Schneidemuhl, ben 10. Februar 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

9) Boitralvorladung. Ueber bas Bermogen bes Raufmann heinrich girfch= feld, ale Chef ber handlung G. D. hirsch= felde Erben, ift durch die Berfugung vom 16. Februar a. c. ber Ronfurs : Progef eroffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= fprude an die Ronfure = Maffe fteht am 17. Juni 1841 Bormittage um 9 Uhr por bem Land = und Ctadtgerichte = Rath Hahnelt im Partheien = 3immer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht metbet, wird mit feinen Unspruchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Liffa, am 17. Februar 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rawicz. Das jum Nachlaß bes verftorbenen się naypóźniey w terminie na dzień 15. Lipca c. b. zrana o godzinie 11. przed Ur, Saldern Assessorem wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem, razie z pretensyami swemi do wystawicielów rzeczonego dokumentu wykluczeni, wieczne im w téy mierze milczenie nakazane, dokument w mowie będący zaś amortyzowany zostanie.

Pila, dnia 10. Lutego 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem kupca Heinricha Hirschfeld tu z Leszna iako naczelnika handlu sukcessorów S. D Hirschfeld, rozrządzeniem z dniz 16. Lutego 1841., otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 17. Czerwca 1841 o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Haehnelt Sędzią Ziemsko mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Leszno, dnia 17. Lutego 1841. Krol. Sad Ziemsko-mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Nieruchomość z budynkami miesz-

borige, hierfelbft in ber Berliner- und Ratheftrage belegene Grundftud mit ben Mohn = und hinter : Gebanden Do. 203 und 228, abgefcatt auf 4573 Mthir. 8 fgr. 2 pf. sufolge ber, nebft Sypothe: Fenschein und Bedingungen in ber III. re, foll am 14. Juni 1841 Bormits

werden aufgeboten, fich bei Bermeidung realni waywaig sie, azehy sie pod ber Pratlufion fpatestene in Diesem Ter- uniknieniem prekluzyi zgłosili naymine ju melben.

11) Morbwendiger Verkauf. Land : und Stadtgericht ju Rogafen.

Das ben Mirth Camuel Blumchenschen Cheleuten geborige, ju Kowanowfo sub Do. 16 belegene Grundflud, abgefchatt auf 911 Rthir. 23 fgr. 4 pf. jufolge ber, nebft Supothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Zare, Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhas ffirt merben.

colonia Charles and Carlon Rogafen, ben 20. Februar 1841.

lichen Berfauf bon 70 Scheffel abgepfane szefli zatradowanego żyta, wyznaczydeten Roggen, haben wir einen Termin lismy termin na dzień 19. Majar. auf ben 19. Mai c. Vormittage 10 Uhr b. o godzinie lotéy zrana w naszym

alles Marie State San

Raufmanne Johann Traugott Siepte ge= ,kalnemi i tylnemi pod No. 203 i 228 tu na ulicy Berlińskiey i Ratuszowey položona, do pozostalości po zmarłym Janie Bogufale Siepke kupcu należąca, oszacowana na 4573 Tal. 8 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypo-Registratur-Abtheilung einzuschenden Zas : tecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 14go tage 10 Uhr an ordentlicher Gerichte, Czerwca 1841 przed południem stelle subhastirt werben. o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbefannten Real-Pratenbenten Wszyscy niewiadomi pretendenci mo się com de na nod z późnieży w terminie oznaczonym.

> Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski WRogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Samuela Blümchen należąca, w Kowanowku pod No. 16 położona, oszacowana na 911 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i foll am 8. Juli 1841 Bormittage 10 warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Lipca 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana and the de month of the darken

Rogozno, dnia 20. Lutego 1841. Ronigl. Land: u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Unit file United about 100 14718 12) Bekanntmachung. 3um offent. Obwieszczenie. Do sprzedaży 70 in unserem Gerichts Rofale por bem frn. lokalir sadowym przed Inspektorem Ranglei-Inspeftor v. Branicki anberaumt, kancellaryi Ur. Branickim, na ktory wozu Rauflustige und Jahlungsfähige vor. cheć kupna maiących i do zapłaty u-

geladen werden, is elstigett sie til zdolnionych ninleyszem wzy wamy. Rempen, ben 7. April 1841. Kempno, dnia 7. Kwietnia 1841. Ronigl, Lander und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mievski. tribling and Beningagin to nee III. providend a walker was a walker in the need

13) Proclama. Ronigi. Land und Stadtgericht gu Schonfante. Für den Raufmann Saul Samuel find am 14. Marg 1822 auf bem Saufe bes Kaufmanns Lewin Rosenbaum sub No. 19 3u Charnifau Rubr. III. No. 1. ex obligatione vom 19. Juni 1820, 400 Rtir. mit 5 proCent verzindlich und no. 2 aus der Dbligafion vom 24. Januar 1822. 500 Athlie. gahlbar nach 2 Jahren und mit 5 proCent verzindlich eingetragen worden. Beide Infrumente nebft bem annektirten Sypotekenicheine find bem Saul Samuel nach beffen Behauptung verloren gegangen. Auf ben Untrag bed Lewin Rofenbaum werden alle biejenigen, welche an die Poffen ber 400 Rthlr, und 500 Rthlr, und die darüber vorhandenen Dokumente vom 29. Juni 1820 und 24. Januar 1822 nebft Refognitionefcheinen bom 14. Mary 1822 ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Briefe. Inhaber Unfpruche zu haben bermeinen, aufgefordert, Lettere binnen 3 Monaten geltend zu machen, fpateffens aber in bem auf den 15ten Juli d. 3. Bormittags 9 Uhr vor dem herrn Land = und Stadtgerichte-Rath v. Randow anfteben= ben Termine anzumelben, widrigenfalls fie Praflufion mit ihren Unfpruchen und Auferlegung ewigen Stillschweigens zu erwarten habe. billione ausgalo

and the first of the Alas and the contract of -14) - Alle ehelich Berbundene empfehlen fich : 11905 batt his binder to the i mynerologia nozakyv v zsr C. F. Finice und fold imaspiris od it-Sid an exploration in in and Wilhelmine Janide geborne Bilfcbfe. alog Posen, den 4. Mail 1841. ab adder all gesteller anten en a godeinie roler wanteren

- 15) Bei E. G. Mibtler in Pofen ift gu haben: Mignet, Geschichte ber franabfifchen Revolution, 6 Lieferungen mit vielen Rupfern. Jede Lieferung 5 fgr. Located to the contract
- 16) Bei E. G. Mittler in Pofen ift zu haben: Dr. E. Frankel, ber bemabrte Urgt fur Unterleibefrante. 2te Aufl. geb. 7 fgr. 425 Belte authorized Paul ente Demiescente Do sanzedelven
- 17) Die von der Frau v. Wobpot neu erfundenen, und unterm 19. Rovema ber a. p. in Berlin patentirten Rochapparate habe ich in Commission er= halten, Pofen, den 5. Mai 1841. August Gerrmann,

Gifenhandlung alten Markt Do. 51.